# Arakamer Zeitung.

Nro. 141.

Mittwoch, den 24. Juni.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Vierteljähriger Abonnementspreis: für Krakau 4 fl., mit Versendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 kr. berechnet. Insertionogebühr für den Raum einer viers gespaltenen Petitzeile bei einmaliger Einrückung 4 kr., bei mehrmaliger Einrückung 2 kr.; Stämpelgebühr für jede Einschlungen und Gelder übernimmt für die "Krakauer Zeitung" die Administration des Blattes. (Ring-Plaß, Nr. 358.)

Rusendungen werden.

Ginlabung gur Pranumeration auf bie

# "Reafaner Zeitung"

Mit bem 1. Juli I. J. beginnt ein neues viertel= jabriges Abonnement unferes Blattes. Der Pranume= rations-Preis fur die Beit vom 1. Juli bis Ende Geptember beträgt fur Rrafau 4 fl., fur auswarts mit Inbegriff ber Poftzusendung, 5 fl.

Beftellungen werben balbigft erbeten, um bie Starte ber Auflage bemeffen und jebe Störung in ber Bufendung verhuten zu konnen.

Die Administration.

## Amtlicher Theil.

Se. f. f. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom 13. Juni d. J. Allerhöchstihrem Herrn Better, dem Obersten im Obersten im Oragoner-Regimente Fürst Windischgräß Nr. 7, Erzberzoge Joseph, die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen der Höchstdemselben verliehenen Großtreuze, als: des königlich Hannoverschen Hand-Orbens vom beiligen Georg, bes foniglich Belgischen Leopold- und bes ber-

heiligen Georg, bes königlich Belgischen Leopold- und des herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens allergnädigst zu ertheilen geruht.
Se. k. k. Apostolisch Majestät haben mit Allerhöchste unterzeichnetem Diplome dem k. k. Statthaltereirath bei der Oedendurger Statthalterei-Abtheilung, Eduard Edlen v. Neupauer, als Ritter des kaiserlichen Desterreichischen Ordens der eizernen Krone dritter Klasse, den Statten diese Ordens gemäß, in den Kitterstand des österreichischen Kaiserreiches allergnädigst zu erheben geruht.
Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschliegung vom 13. Juni d. J. allergnädigst zu gestatten gerruht, das dem Unterlieutenant Maximilian Freiherrn Seldenet des Ublanen-Regiments Kaiser Alexander von Russland R. 11.

bee Ublanen - Regimente Raifer Allerander von Rufland väckschilich seiner entschlossenen und ausopfernden Mitwirkung dur Rettung zweier Menschen vom Tode des Verbrennens, die Allerhöchste Zufriedenbeit bekannt gegeden werde, und dem hiebeit thätig gewesenen Führer Franz Caldera, desselben Regiments, das silberne Verdienststretz allergnädigst zu verleiben geruht.

Se. f. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entscheingung vom 13. Zuni d. I. dem Piarrschullehrer, Franz körner, zu Göttersdorf in Böhmen, in Anerkennung seiner 61. Körner, zu Göttersdorf in Böhmen, in Anerkennung seiner 61. Körner allergnädigst zu verleiben gerubt.

Rrone allergnädigst zu verleihen geruht.

Beränderungen in ber f. f. Armee.

Ernennungen:

Der Feldmarschall - Lieutenant Peregrin Freiherr v. Pod, Thes der VI. Section des Armee-Obercommando, zum Festungs-commandanten in Krakau; der Oberstlieutenant Franz de Vertete, mit Enthebung von seiner Verwendung dei der Obersten Polizeibehörde, zum Commandanten des 3. Gendarmerie-Regiments:

ber Major Anton Fischer, ber Grager Monturscommission, zum provisorischen Commandanten bieser Monturscommission und ber Major Joseph Obermayer, zum Commandanten ber Rarloburger Monturecommiffion.

Beförberungen:

In ber Beneb'armerie:

Die Oberftlieutenante: Jatob Manglberger, Comman dant des 18., und Joseph Kampiner, Commandant des 10 Bensd'armerie-Regiments, ju Obersten ebendaselbst;

ber Major Richard Ebler v.

b'armerie-Regimente, jum Oberftlieutenant; ferner Die mit ber Staatsofficiere . Function betrauten Rittmeifter:

bes 16. Geneb'armerie - Regiments du Majoren in ihren Re-

gimentern.

Im Kriegscommissariate:

Bu Ober-Kriegscommissaren zweiter Klasse die Kriegscommissaren zweiter Klasse die Kriegscommissaren zweiter Klasse die Kriegscommissaren zweiter Klasse die Kriegscommissaren kannel, Vinzenz Faufal, August Daller, Iohann Kanek, Iohann Bagner, Karl Dollhopf, Adolph Tonner, Joseph Schafarzik, Iohann Gabriel, Anton Hangel Perwolf und Anton Stiasny.

Der Major August Bibra, der Karlsburger Monturscommission, Zur Monturschauptcommission.

Der Major Tugust Bibra, der Karlsburger Monturscommission, Zur Monturschauptcommission.

Der Major Christoph Fosch, Commandant des Militärschittes in Baboina.

Die Minister des Innern und der Justiz haben den k. k. Comitatsgerichtsrath, Benjamin v. Czere, zum Beisister und Referenten bei dem Urbarialgericht erster Instanz in Szäthmar Nömethy ernannt.

Referenten bei dem utourungschie beit Justalik in Stathmar Nomethy ernannt.
Der Justigminister hat für das Wiener Gerichts-Depositenant den Revisor Ferdinand Manussi und den Liquidator ant den Revisor Ferdinand Manussi und den Liquidator Johann Greiner zum Revisor; die Depositenants-Offiziale Jatob Hermann, Johann Urspringer und Leopold Stockinger zu Liquidatoren, den Letztgenannten in provisorischer Eigenschaft; den Depositenants-Historischaft und den Depositenants-Offizial Anton Blaschte zum provisorischen Kevisors-Abjunkten ernannt

nannt. Der Justizminister hat den Gerichtsadjunkten Sugo v. Grienberger in Weis und Joseph Mayr in Korneuburg die gebetene Uebersehung in gleicher Diensteseigenschaft, dem Ersteren zum Kandesgerichte in Linz und dem Letzteren zum Kreisgerichte in Wels bewilligt und zugleich dem Beziefsamts-Aktuar in Leonschlen, Joseph Sauck, zum definitiven Gerichtsadjunkten in St. ben provisoriichen Gerichtsabjunkten in Korneuburg, Bolten; ben proviprigen Gerichtsacjuntten in Korneuburg, Joseph Anton v. Bergenstamm, jum befinitiven Gerichts-abjuntten mit Belaffung auf seinem bisherigen Dienstplate und Bezirfsamts-Aftuar in hernals, Morig Ritter v. Bitt. mann, jum provisorischen Gerichtsabjuntten in Korneuburg

ernannt.
Der Justizminister hat den hilfsämter-Direktions-Abjunkten in Ried, Joseph Schmidt, die bei den hilfsämtern des Landesgerichtes in Linz erledigte Direktions-Abjunktenstelle verliehen.
Der Justizminister hat den Kreisgerichtsrath von Karlsburg, Dr. Karl Schlosser, auf sein Answere in gleicher Eigenschaft Dr. Karl Schloffer, auf fein Anfuchen in gleicher Eigenschaft

nach Kronstadt übersett.
Der Justigminister hat dem provisorischen Staatsanwalts.
Substitut unter bei Dem provisorischen Staatsanwalts.
Der Justigminister hat dem provisorischen Staatsanwalts. Substituten in Reichenberg, Bernard Eifler, eine befinitiv erlebigte Rathssetretars- und Staatsanwalts-Substitutenstelle mit Belassing auf Gradenwalts-Substitutenstelle mit Belassung auf seinem Dienstorte und dem Kreisgerichts-Abjunt-ten in Budweis, Johann Riha, eine provisorische Staatsan-walts-Substitutenstelle mit der Zuweisung zu dem Kreisgerichte in Jicin persieben

Der Juftizminister hat ben Gerichts-Abjunkten bes Kreisge-Tickes in Sambor, Alexander Winter, über sein Ansuchen in gleicher Figenschaft zu dem Landesgerichte in Lemberg zu überbigte Gerichts Abjunktenstelle dem Rreisgerichte in Sambor erletzun, Nikolaus Galuk von Landesgerichte in Sambor erletzun, Nikolaus Galuk von verlethen befunden. inn, Rifolaus Golub, ju verleihen besunden.

#### Nichtamtlicher Theil. Rrafan, 24. Juni.

Die in Folge Beschlusses ber letten Münchener wie folgt: Postvereins-Conferenz in Frankfurt a. M. aut fünftigen 1. Juli zusammentretende Commission zur tragsmäßiger. Der gesetzliche Zinssuß bleibt in Civil- man sie schon lange Zeit nicht ersebt; die Contremine Runction betrauten Nittmeister: Postvereine Der Prozentsähe, mit welchen die einzelnen Angelegenheiten auf 5 vom Hundert, in Handelssachen baltend sein werde, weiß freilich niemand zu sagen.

nehmen haben, wird, wie der "R. 3." geschrieben wird, derselben bestimmendes Uebereinkommen fehlt. Die vervorläufig aus zwanzig Beamten bestehen. Die Absenbung ber Anzahl ber Beamten eines jeden Postbezirkes richtet sich nach Maßgabe ber Einnahme ber betreffenden Berwaltung aus dem Bereins-Fahrpost-Berkehre und vertheilt sich wie folgt: für Desterreich 2, Preu-Ben 5, Baiern 2, Sachfen 2, Sannover 2, Burtem= berg, Baben und Braunschweig je 1, die beiden Medlenburg, Olbenburg und Lubed Bufammen 1, Thurn= Bum Borfigenden der Commission ift ber fürftlich Thurn= und Taris'iche General=Poft=Directions= rath Meyer ernannt.

Die im auswärtigen Umte eingetroffenen Berichte aus Copenhagen follen ben Grafen Buol veranlaßt haben, fich mit bem preußischen Cabinet über die even= Antwort in Bernehmen zu setzen. Nach einer Wiener bet wurden; dies sinden jedoch keine Anwendung auf eine Antwort erfolgt und steht bie Berlin bereits Sparkassen, deren Reglements ander Mendung auf eine Antwort erfolgt und fieht die Borlage am Bunde enthalten. sofort nach Gintreffen der banischen Untwort zu erwar= ten. Nach ben bei beiberseitigen Bunbestagsgesandten Bugebenden Inftructionen wird die telegraphische Meldung von dem Gintreffen ber banischen Rote in Berlin ober Wien genugen, um fofort die nothigen Schritte beim Bundestage ju thun. Die beiden Cabinette halten ein rafches Borgeben fur um fo nothwendiger, ba Danischerseits Die Absicht beutlich hervorleuchtet, burch termin in sich schließt. ein Sinschleppen der Ungelegenheit eventuelle energische unmöglich zu machen.

Dem ichmedischen Reichstage find folgende lange angefündigte wichtige Gefen = Entwurfe ber Regierung vorgelegt worden: Ueber Ausbehnung ber Religionsfrei heit, wodurch es erlaubt werden foll (was bisher verboten), von ber lutherifchen Staatsfirche ju andern anerkannten driftlichen Religions-Bekenntniffen nach vollenbetem 18. Jahre übergutreten; ferner über Abichaffung der Landesverweisung als Eriminalstrafe und über ben Eintritt der weiblichen Mündigkeit mit vollendetem 25. Jahre.

Nach einer Correspondenz ber U. U. 3. aus nea pel werden borten die Truppen maffenweise entlaffen. In der Nachbarschaft der bedeutenderen Garnisonsstädte wimmelt es auf allen Landstraßen von verabschiedeten Soldaten, die in ihre Heimat zurückfehren. Bon einem einzigen Cavallerieregiment follen 125 Mann, alfo bei= läufig der funfte Theil des Friedenseffectivstandes, ver= abschiedet sein. Rurg, die Urmee ift in Diesem Mugen blid um ein beträchtliches verdunnt worden, und gewiß ift dieser Umftand geeignet, fur die innere Ruhe bes Landes zu zeugen.

Der Ubschluß eines Concordats zwischen dem Groß- Sardinien über die gesetzlichen und vertrags-

tragsmäßigen Zinsen werden von ben Kontrakenten nach Gefallen feftgefest. In Civil-Ungelegenheiten muß bei Strafe ber Richtigkeit die Sohe des vertragsmäßis gen Binsfußes aus einer ichriftlichen Urkunde erficht= lich fein.

Urt. 2. Die fälligen Binfen konnen wieder Binfen tragen, entweder zu dem gefehlichen Unfage, in Folge und feit dem Tage einer gerichtlichen Rlage, ober auf Grund eines nach bem Berfalltage jener Binfen abge= schloffenen Uebereinkommens auf die bann festzusehende Sobe. In Sandelsfachen wird auch fernerbin bie Sobe ber Binfes-Binfen nach ben Gewohnheiten und Gebraus chen festgestellt; bei Civilschulden fangen die vertrags= mäßigen und gesetlichen Binfen von verfallenden Bin-

Urt. 3. Der Schuldner kann ftets nach Ablauf von 5 Jahren feit Abschluß bes Bertrages und ungeachtet eines entgegenftebenden Uebereinkommens die Rapitalien zurudzahlen, welche höhere als die gefetlichen Intereffen tragen. Er hat jedoch 6 Monate vorher fcbrifts liche Unzeige zu machen, welche von Rechtswegen die Bergichtleiftung auf ben verabredeten langeren Bahlungs=

Urt. 4. Die Bestimmungen bes vorhergehenden Ur= Magnahmen bes deutschen Bundes für biefes Sahr titels find nicht anwendbar auf Verträge, Die sich auf Leibrenten beziehen, noch auf diejenigen Berträge, welche bie Rudzahlung mittelft Unnuitaten jum 3mede haben, welche außer ben Intereffen noch eine, gur forts schreitenden Abtragung ber Schuld bestimmte Quote in sich begreifen.

Sie find gleichfalls nicht anwendbar auf alle Urten von Schulden, welche vom Staate, von ben Gemeins den oder den andern moralischen Körperschaften in Bemäßheit ber barüber beftebenben gefetlichen Beftim=

mungen eingegangen find. Urt. 5. Der Urt 517 des Strafgesethuches iff aufgehoben, ebenfo alle anderen mit gegenwartigem Befete in Biderfpruch ftebenden gefetlichen Bestimmungen.

Die Abreife bes nach China bestimmten außeror= dentlichen Gefandten der Bereinigten Staaten herrn Reed ift bis zur Mitte Juli verschoben. Das Cabinet von Bashington will vor Absendung ihres Bevollmachtigten eine flarere Geftaltung ber bortigen Berhältniffe abwarten.

J Bien, 22. Juni. [Borfe. Gerücht von der Demiffion des herrn Dr. Laube. Theater. Journaliftifches. Bericht über bie Das Herzogthum Toscana mit dem apostolischen Stuhle soll, mäßigen Zinsen und am 5ten d. Mts. glanzend und der Verkehr auf berselben so lebhaft, wie Uns auß Mailand berichtet wird, nahe bevorstehen. publizirt worden ist, lautet in Deutscher Uebersetzung schon seine nicht unbedeutende Sousse geltend zu machen, heute eine nicht unbedeutende Sauffe geltend zu machen, beute Postvereins = Verwaltungen an der Gesammteinnahme auf 6 vom Hundert festgesetzt und kommt zur Unwen- haltend sein werde, weiß freilich niemand zu sagen. die mit der Staatsofficiers Function betratten Annachten bei Morter Grantsofficiers Function bertalten auf 5 vom Hundert, in Jandelssachen scheint einigermaßen zu erlahmen; ob diese Hausse ans Orbert Lernet des 4. Moriz Gastgeb des 3., Ignaz Sie- Postvereins Berwaltungen an der Gesammteinnahme auf 6 vom Hundert festgesetzt und kommt zur Anwen- haltend sein werde, weiß freilich niemand zu sagen. Dert des 8., Wilhelm hoffmann des 2. und Joseph Nagel aus dem Vereins Fahrpost Werfehre kunftig Theil zu dung, wenn Zinsen zu zahlen sind und ein die Hatsache ist, daß schon viele Stimmen im Publikum,

# Senilleton.

#### Arzeszowice.

= Bir haben einen prächtig leuchtenben, beißen Sonntag. Gin Uhr Nachmittags ift vorüber und es eilen Sunderte von Krafaus Einwohnern, heiter plaubernd, die Gluth des Sommertags unbeachtet laffend, bem Bahnhofe zu, wo ichon viele andere Giligere bie von Krzeszowice. Caffe umlagert halten, mahrend noch andere mit ben Beloften Fahrbillets ben Baggons zubrangen, um mo nicht zu achten gepreßt wurden.

Diefe gange Tour haben wir icon binter uns und fiben breit, behaglich im mäßig gefüllten Magen; mah-rend rings um uns bas Wogen und Drangen gunimmt, vorne und hinten die Baggons fich fullen, und machen, bis ber lette Git feinen herrn gefunden.

safen; da endlich hören wir den längst ersehnten schril- und über ihrem Grabe einen großen Hügel aufschüt- Krzefzowice, das mit dem großen Thiergarten, dem gen aneinanderhalten, werden rafselnd angezogen, und König Stanisław August ihre Gebeine sehen, er ließ häusern, dann auch milde Schwefelquellen hat der lieb- hinaus gehon wir in werden bei der beiden bergehlich wer lieben ber gehon bei bei bei bei ber bergehlich wer lieben bergehlicht. hinaus gehen etliche und zwanzig Waggons mit acht den Hügel mitten durchgraben, jedoch vergeblich war liche Ort, gar anmuthig uns entgegenblickt. bis neunhundert Personen anfänglich langsam, dann all sein Bemühen. Der Garten und der Hügel steht immer eiliger fort gen Krzeszowice; denn es ist der noch, aber an Stelle der alten, längst verschwundenen jeden Sauer jeden Sonn= und Feiertag dahin abgehende Spazier= und seither zu mehreren Malen durch Neubauten er= Conducteure die Waggonthuren auf, und Alles eilt jug, ben wir benüßen und alle die acht bis neunhun- setzen Billa erhebt sich ein anderer stattlicher Bau, drängt und flüchtet heraus aus den geschlossenen heißen bert Lustfahrenden, die, gleich uns die heiße staubige die Militarschule, die hier rasch mit großen Kosten vor Raumen in das erfrischende Freie. Einen Augenblick Stadt fliehend, verlangen nach den grunen Bergen wenig Jahren auferbaut murbe.

unfern Bliden vorbei die Dorfer Krowodrza und Czarna friedung. Vorbei an Bronowice und Ragska durch zwei einander nach allen Beltgegenden; Die einen nehmen möglich ein leeres Coupé zu gewinnen, in welchem sie wies, wo die uppig fruchtbaren, von vielerlei Wassern lange Durchstiche den weißen Jurakalk viele Klafter welche von den vielen in Doppelreihen aufgestellten, burchrieselten Garten mit Gemuse reichlich versorgen tief durchschneibend, vorbei an ber von dem Rudawa= der Gaste wartenden Bauernwagen; andere steigen auf Stadt und Umgebung, und wovon einst wenige Mor- bache durchstromten reizenden Thalschlucht mit dem die kleinen gefattelten und gezäumten Bauernpferde gen bildeten die reiche Aussteuer der Tochter eines Kra- Dorfe Szczyglice und dem herrlichen Kmitafelsen, wo fauer Burgers; vorbei geht es an Lobzow, wo die wir nächstens zu weilen gebenken, nach ber ersten Halt- schleifend, in Sanchos' wunderlicher Beise gar lustig alte Königsvilla gestanden in dem großen schönen Gar= und Wasserstation Zabierzow. Sier nur wenige Se= all gemeiner Raummangel balb auch uns nothigt, ans ten, worin in erfrischender Abendkühle, inmitten der cunden Aufenthalt und fort dampft der Zug durch Wies einander rückend Neueinsteigenden so lange Plat zu dunklen schattigen Laubgänge der thatenkräftige Razi= sen, Felden und Matten und mitten durch den freundmierz ber Große mit der schönen stolzen Czechin Roki= lichen Park von Niegoszowice bem prachtvoll bewalde= So harren wir wohl über eine Biertelftunde; das chana, und bernach mit der reizenden Judin Effer fuß ten Bogen von Bergen zu, die uns schon von weitem in die Restauration; während ein kleiner Theil nach Gespräch, anfänglich heiter bewegt, über Jegliches leicht gekoff, und in ihrem Schoofe ber Minne Lohn genos- entgegenblicken, von dem hohen Baggon herab gleich bineilend, stockt; wir sind ungeduldig geworden; es sen nach des Tages Schaffen und Mühen. Und als den Häusern, Menschen und Thieren, viel kleiner er= wird die Hier im Innern des Waggons immer drüf- Esther gestorben, nachdem sie dem König drei Kinder scheinend, als sie wirklich sind.
Lender, immer unausstehlicher, der Schweiß dringt aus geboren, soll er sie zwischen den Zeugen ihrer Liebe, Und noch wenige Augen allen Poren des Körpers, als ob wir im Dampfbade zwischen diesen Bäumen und Blumen haben bestatten, diesem herrlichen Bogen von Bergen vor uns liegen

Schnell geht es nun vorwarts; rasch gleiten an Rosciuszkohügel und der weithin blinkenden rothen Um= darauf zerstiebt die heitere, lustbegehrliche Menge aus-

Und noch wenige Augenblicke, und wir seben in vorbei.

Aber ichon halten wir an bem fleinen, netten, einen Stod hohen Bahnhofe. Langfam manierlich machen bie ift's, als ob auf bem Bahnhofe bas Jahrmarktsfeft Und vorbei geht es am Bronistamaberg mit dem von Plundersweiler in Scene gefest wurde, aber gleich und galoppiren, lange Reiterbeine auf der Erbe nach= davon; fie eilen nach Dubie ober ber verfallenen groß= artigen Schlofruine Teczon; andere verlieren fich in die Parkantagen, in den Schlofigarten; wieder andere begeben fich in die Rirche, ju bem neuen Schlogbau, bem lieben munderherrlichen Czernathale zieht. Bir find unter ber 3ahl ber letteren, und schlagen unsern Beg ein mitten burch ben Part an ben Babehaufern

Schon ift biefer Part mit feinen alten reichbelaub-

harrlichkeit ein fortbauerndes Fallen der Spielpapiere Landesangehörigen benachtheiligt und in unseren heis denen der Berichterstatter der "Triefter 3tg. zu erzähsprophezeiten, nur den Creditactien, so wie den fransligsten Rechten gekränkt sind: das wissen Sie Her weiß, ist dort Nichts bekannt. Namentlich, was Bofifchen Staatsbahnactien jede Ertragsfähigkeit ab- bacteur aus einer ehrenvollen Bergangenheit, das besprachen, heute plöglich fehrt um machen und sich darüber wundern, wie man in der Baiffe so weit gehen konnte. Dazu kommen noch zahlreiche Rauf= des Abgeordneten, geistl. Rathes Rau am 4. d. Mts. ordres vom Auslande und mehrere ben Actienunterneh= über die Paritat, wie fie in Betreff ber Landesichulen mungen gunftige Geruchte, fo g. B. die Mittheilung, daß die Creditanstalt die Laibach-Triefter Bahn übernommen habe, dieses Alles zusammen wirkt fehr gun= an vielen aber noch feine katholischen Lehrer angestellt ftig auf die Meinung der Borfe. — In der Stadt find. Solcher und ähnlicher Beschwerden der Katho: tirculirt heute bas Gerucht, baß Gr. Dr. Laube feine Demission als artistischer Director bes hofburgtheaters eingereicht habe. Ich theile Ihnen Diefes Gerucht mit, ohne fur die Bahrheit beffelben einftehen zu wollen. Bie ich hore, ift herr Laube geftern abgereift. Die Urfache Diefes Schrittes wird nicht genau angegeben. In ben Theatern find noch immer Frin. Gogmann und Gr. Dawison die einzigen und machtigen Magnete. Bei Gelegenheit bes Damison'schen Gafffpieles foll auch Macbeth und Richard III. am Carltheater jur Aufführung tommen, ich glaube nicht, daß bie Aufführung von klassischen Studen im Carltheater, felbst bei Mitmirkung eines folchen Heros, wie Dawi fon ift, Glud machen fann, ba biefe Stude ein außerordentlich gutes Enfemble verlangen, um unferem Dublifum ju genugen. Ginen Beweis fur meine Behauptung habe ich an ber Mufführung des "Raufmann von Benedig" gehabt, die lange nicht diefen Enthu= fiasmus hervorgerufen hat, wie Dawison's übrige Gaftrollen. Morgen wird der gefeierte Kunftler in einer feiner Glangrollen, in Soltei's "Corbeerbaum und Bettelftab", auftreten. Die Italiener im Theater an ber Wien fpielen fortwährend vor leeren Saufern; fie führen unter Underem Ueberfetjungen von flaffifchen Studen auf und fpielen recht gut, ohne aber ben gehofften Unklang ju finden. Ihre eigenen gandsleute, bie fich fur bie italienische Oper fo fehr intereffiren, laffen fie im Stich, und fo machen bie armen italienifchen Schauspieler, unter benen Roffi und Gatinelli wirklich mahre Kunftler find, hier nur fehr schlechte Befchäfte. Im Commertheater in Funfhaus fam geftern ein neues Stud unter bem Titel: "Gin besperater Ropf" zur Aufführung und gab einen neuen Beweis, wie besperat unfere Bolksbuhne bestellt ift Diese Art Posse wird von Tag zu Tag flacher und unbedeutender und ichon feit vielen Monaten hat das Publifum fein gutes Urenaftud zu feben befommen. Die Wiener find aber burchaus gute und gemuthliche Leute und wenn ihnen nur irgend eine brollige Figur ober einige Spage geboten werben, fo lachen fie und applaudiren nach Herzensluft. Ich bemerke ausbrudlich, daß ich bier nur das Urena=Publifum meine, welches ohne Unspruche in bas Sommertheater fommt und gang gufrieden ift, im Freien zu figen. - Diefer Tage ift die Ungelegenheit ber "Borftadtzeitung" befinitiv erledigt worden. Gr. Sügel hat die Conceffion erhalten und wird ber Frau des verftorbenen Redacteur Seiblit eine jährliche Summe von einigen hundert Gulben auszahlen.

A Mus dem Bisthume Limburg, 21. Juni. Die von dem erlauchten Beherrscher bes ichonen Schwabenlandes mit dem beiligen Stuhle abgeschloffene Ueber= einfunft, ein ichones Beugniß fur die Gerechtigkeitsliebe eines greifen deutschen Monarchen, ber in diefer Sin= ficht Ihrem ritterlichen jugendlichen, nicht nur in Defterreich geliebten, fondern in gang Deutschland hochver= ehrten Berricher fich anschließt und ihm die Sand reicht, muß fammtliche Ratholifen ber oberrheinischen Rirchenproving mit lauter Freude erfullen und berechtigt gu Soffnungen, beren Erfüllung trot dem Unschein vom Gegentheil in weniger weiter Ferne fteht. Bie bas öfferreichische, so ift auch bas wurtembergische Concordat ein Beispiel, ein Fingerzeig fur jene deutsche Staats= regierungen, welche es bis jest noch nicht fur rathfam erachteten, ihren fatholischen Unterthanen bas zu gewährleiften, mas dieselben nach Recht und Billigfeit begehren, angeblich aus Furcht vor Gin= und Ueber= griffen ber geiftlichen Gewalt in die weltliche. Bielleicht als in dem schönen Herzogthum, dessen katholische Unstheuerung immer nur in den Grenzen mussigen Geres von noch nicht 1/8 Meile übrig bleibt. Diese Landenge aber von dem londoner, das am 24. Statt sinden sou, terthanen der geistlichen Jurisdiction des Bischofs von des Mischofs von des, welches seit acht Tagen gänzlich verschollen ist. Es soll nun zur Herstellung einer Verbindung mit der überstügelt werden. Limburg unterstellt find. Welcher Art hier die betref= ift durchaus fein Borfall vorgekommen, der Unlag ge= See durchstochen, und jum Schutz der Passage mit fenden Beschwerden sind, wie viel wir zu fordern ha= boten hatte, die oben angedeutete Befürchtung ernftlich Festungswerken versehen werben. Bur Sicherung ber rungen in den Recrutirungs Berhaltniffen der kaiser=

weisen neuerdings die Berichte über bie letten Stande= verhandlungen in Biesbaden, insbesondere die Rebe gehandhabt wird, in welcher z. B. angeführt ift, wie an allen Umtsorten des Bergogthums protestantische, liken in Naffau gibt es Legion, bas Bureaufratenthum bes Ländchens, im schönsten Flore, bleibt taub gegen bieselben. Sa, wir dürfen vielleicht noch weniger als die baben'schen Katholiken auf eine so baldige Beile: gung unferes Rirchenconflicts burch eine Bereinbarung mit dem Beiligen Stuhle hoffen; zum Beweise eine That= fache: Bahrend alle beutschen Tagesorgane, felbft Die Ratholikenfeindlichen in Preußen, wie die officielle "Beit," neuerdings auch die amtliche Zeitung des Großherzog= thums Baben, die Bereinbarung Burtembergs mit Rom ausführlich mittheilen, finden wir folche in unferer amtlichen "Naffauischen Zeitung" bis jegt noch mit feinem Worte erwähnt, als fei eine folde Uebereinkunft gar nicht geschlossen worden oder als lasse fie fich todtschweigen. Sapienti sat! fonnen wir ausrufen und erstaunen über die staatskluge Besonnenheit naffauischer Minister!

O Frankfurt, 20. Juni. Daß die Reise des Gefandten Frankreichs bei bem Bunde, bes Grafen Montessun, nach Paris mit ber holftein-lauenburg'ichen Ungelegenheit und speciell mit den Beschlüssen des dä= nischen Ministerraths vom 11. Juni zusammenban= ge, wird in politischen Rreisen nicht bezweifelt. Befanntlich hat Frankreich Dänemark bereits früher er= flärt, daß es die Rechtsanschauungen der deutschen Großmächte theile und Danemark zum Gingeben auf diese Rechtsanschauungen gerathen. Somit wird auch Frankreich von den Beschlüffen des banischen Minister= raths vom 11. Juni mitberührt, es liegt in benfelben zugleich eine Mißachtung der freundschaftlichen Rathschläge Frankreichs. Erklärlich erschiene es daher, wenn Frankreich noch im letten Augenblicke sich bemuhen wurde, feinen freundschaftlichen Rathschlägen in Ropenhagen nachdruckliche Geltung zu verschaffen, um ben Conflicten vorzubeugen, welche aus einem Berharren Danemarks in seiner bisberigen Saltung entstehen mußten und eine Ordnung der streitigen Ungelegenheit nur bedeutend erschweren wurden. Auf folche Intentio: nen Frankreichs foll die Reise bes Grafen Monteffun nach Paris Bezug haben. Db die bezüglichen Beműhungen Frankreichs von Erfolg fein werben, barüber kann schon die nachste Zukunft entscheiden. Fast scheint es so, benn es mag wohl mit ihnen zusammenhängen daß die vom Ropenhagener Correspondenten mit Bestimmtheit in Aussicht gestellte Rote des danischen Ca-binets an die deutschen Großmächte, welche in officieller Beise bas Nichteingeben Danemarks auf bie bies. feitigen Unschauungen notificiren follte, auf fich warten läßt. Vielleicht befinnt man sich in Kopenhagen benn boch noch eines Befferen und bleibt die in Aussicht gestellte Rote gang aus. Wir werden sehen. Bor ihrem Eintreffen jedoch fehlt ten beiden Großmächten die for melle Grundlage zur Reclamation an den Bund und Diefem die Beranlaffung, feine vorbereitete Uction gu

#### Desterreichische Monarchie.

Wien, 22. Juni. In einer Correspondeng aus Mailand vom 14. d. Mts. brachte Die "Triefter Beitung" in Dro. 134 bie Mittheilung, bag man am vorhergehenden Tage mehr noch als ben Rometen ben Musbruch einer thatlichen Demonstration von Seite ber unteren Bolfsklaffen gegen bie reicheren Grundbefiger und namentlich gegen die Getreidehandler aus Unlag ber Brodtheuerung beforgte. Wie wir aus verläfflich fter Quelle vernehmen, erflart heute bie "Deft. Corr. ben bie mit bem Erscheinen bes Rometen am 13

ten Baumkronen, mit dem üppigen Rasengrun und | Bon dort begeben wir uns hinab der Kirche zu. was auf die Richtung des Baues nach Dben so Park hinein, der hier hinter dem letten Badehause ben reinlichen Wegen. Bur einen Seite desselben ziehen Sie ist in Schinkelisch-gothischer Weise erbaut, denn charakteristisch hinweist, und so gebieterisch vorherrschend bichter, schattiger und dunkter wird, immer aber noch fich weite Felder, zur andern die auf dem Abhange der große Schinkel hat hiezu den Plan entworfen. verticale Linien heischt, daß, soll nicht statt des die Durchblicke links nach dem Johnnge mit den freunds ruinen hoch in die Luft. Der Zute des Kresse steinchlosses sie mir wird wieder geschen. An der von Außen in imposanten Verschleise sie in Krzeszowice sehen wir gothische Strebepfeiler, und Lußen in imposanten Verschleise sie in Krzeszowice sehen wir gothische Strebepfeiler, und Lußen in imposanten Verschleise siehen das große Käume, die wieder mit diese mächtigen Rippen, das alleinige Massive des zeichnet sich namentlich aus durch die Güte des Naufen sich einer neuen Wendung er und plotze seichnet sich namentlich aus durch die Güte des Naufen sich einer neuen Wendung er und plotze seichnet sich namentlich aus durch die Güte des Naufen sich einer neuen Wendung er und plotze seichnet sich namentlich aus durch die Jand des Bauführers gegangen, das ansänglich breit und licht weite Felder und Gärten wir bereitsteile von Schönkeit und die Hand der Ausgeschen des ansänglich breit und licht weite Felder und Gärten wir bereitsteile von Schonkeit und die Hand der Ausgeschen des ansänglich breit und licht weite Felder und Gärten wir bereitsteile von Schonkeit und die Hand der Ausgeschen des die führe Rresse Muhlgrabenwasser, und gebrauch wirden Riegen Muhlgrabenwasser, und gebrauch wirden des Muhlgrabenwasser, und gebrauch wirden Rresse Muhlgrabenwasser, und gebrauch und gebrauch wirden Rresse Muhlgrabenwasser, und gebrauch wirden Rresse wirden Riegen Muhlgrabenwasser, und gebrauch wirden Rresse wirden Riegen Riegen Riegen Muhlgrabenwasser, und gebrauch wirden Rresse wirden Riegen Rieg 

bie Brod= und Getreidepreise betrifft, so find fie ba= felbft bei ber Musficht auf eine gefegnete Ernte in ei= nachsten Jahr nicht zu erwarten. nem ftatigen und naturlichen Fallen begriffen.

Der Beiratscontract zwischen bem Berrn Erzbergog Maximilian und ber Pringeffin Charlotte ift bereits ratificirt. Derfelbe murbe unterzeichnet in Bruffel von herrn Vilain XIV. und bem herrn Baron Conwan Intendanten ber Civillifte, einerfeits, und bem öfterreichischen Gesandten Baron v. Treuenfeld so wie dem bevollmächtigten f. f. Sofrathe v. Gagern andererfeits

S. f. Soh. Erzherzog Carl Ludwig, Statthalter in Tirol, hat in ber Eigenschaft als Landesoberschutenmeister am 17. d. M. das faiferliche Freischießen gu Simft befucht, und ichof ungeachtet des ungunftigen Wetters zwei Bug und einen tiefen Dreier nacheinander.

Der Fürft von Petrulla, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister des Königs von Reapel, hat, wie wir erfahren, von feinem Gouvernement Befehl erhalten, feine Urlaubereife bis gur 21breise des Grafen von Sprakus zu verschieben.

Mus Berona, 21. Juni wird gemeldet: Ge. Ercellenz ber FM. Graf Radenty mar geftern ruhig und hat die Nacht gut gefchlafen, bas übrige Befinden befriedigend.

Rach einer von einem glaubwurdigen Mugenze gen aus Berona gemachten Mittheilung hat fich bas Befinden des verehrten Marschalls Radegty in ben let= ten Tagen in erfreulicher Beise gebeffert. Die burch das längere Aufliegen verursachten Bunden find theils gang geheilt, theils in ermunichter Beilung begriffen, der Schlaf und Appetit find normaler geworben, und Se. Ercellenz befindet fich vollfommen fieberfrei. Der erfreulichen Untheil an geselligen Gesprächen, ober ver= treibt fich die Zeit mit einer fleinen Spielpartie.

Die mit Cbelfteinen reich befette goldene Rrone, welche Pius IX. der Stadt Bologna zum Geschenk machte, und womit Allerhochftberfelbe bafelbft ein wun=

jeder Hinsicht. Die Verlegung der Marine = Ukademie von Trieft nach Fiume wird nun bestimmt noch im Laufe Diefes Berbstes erfolgen. Borber, mahrscheinlich am 10. Juli, treten die sammtlichen Böglinge der Ukademie auf der Fregatte "Radebty," welche von der Fregatte "Ubria" und der Corvette " Erzherzog Friedrich" begleitet mer= ben foll, eine Uebungsfahrt nach ber Offfee an. Das fleine Geschwader wird Neapel, Gibraltar, Breft, Sam= burg, Danzig, Karlskrona und Kopenhagen besuchen und von dort direct nach Triest zurückkehren.

#### Preußen.

Ein neues preußisches Marine=Etabliffe= ment. Die neuerdings vom Udmiral Prinzen Udal= bert auf Rügen abgehaltenen Commissionsberathungen follen den Plan zur Errichtung eines Marine-Etabliffe ments auf diefer Infel feiner Ausführung wefentlich näher gebracht haben. Alle gutachtlichen Meußerungen, so wie die Ergebniffe ber an Ort und Stelle stattge= habten Untersuchungen follen dem Unternehmen ent= absichtigt. Dieser Bodden, bekanntlich ein umfangrei ches haffartig abgeschloffenes Binnengewäffer, welches Ende ber Infel Rugen gebildet wird, erhalt feine Beschmalen Landstrich, und im Westen burch die damit ver= bundene Salbinsel Wittow, an welcher es mit der See in

welche noch vor einigen Tagen mit merkwurdiger Be- ben, wie ganz unbillig wir gegen die protestantischen zu hegen und von "brohenden Ruhestörungen", von westlichen Berbindung werden an den verschiedenen Punkten der fehr gewundenen Ruften des schmalen Saff=Ginganges ebenfalls Befestigungen angelegt. Der Beginn aller diefer Befestigungsarbeiten fteht vor bem

#### Frankreich.

Paris, 20. Juni. Der neue Sanbels = und Schifffahrts = Bertrag zwischen Frankreich und Rugland, welcher feit einiger Beit zu St. De= tersburg verhandelt murbe, ift am 14. b. M. von bem Frang. Bevollmächtigten Grafen von Morny und tem Ruff. Bevollmächtigten, Fürsten Gortschakoff, un-terzeichnet worden. Diefer Bertrag, welcher jenen von 1846 erfeten foll und der gleichzeitig mit den in Rugland eingeführten liberalen Boll-Reformen ins Leben freten wird, enthält, zu Gunften der Frangösischen Staats= angehörigen, bes Sandels und der Schifffahrt, Stipu= ationen, die nicht verfehlen werden, den bereits zwi= chen den beiden gandern bestehenden Sandel ersprieß= lich auszudehnen. Unter Diese Stipulationen gehören: Mufhebung bes Abbitions=Bolles auf bie aus Marfeille und ben andern Mittelmeerhafen fommenden Baaren, fowie auf jene, welche in fremden Safen unter Frangofischer Flagge eingenommen murben. Gin weiterer Vortheil des neuen Vertrags besteht in der ben Frangösischen Unterthanen eingeräumten Befugniß in Rußland Immobilien erwerben zu fonnen, ohne aufzuhoren Muslander zu sein, ferner in dem Genuß der Behand-lung als Inlander bezüglich der Steuern, Abgaben und Auflagen aller Urt. Endlich wird durch eine be= sondere Clausel ben Franz. Fabrik-Beichen gesetzlicher Schut zu Theil und bas Princip einer Convention über literarisches und artistisches Eigenthum festgesetzt. - Alle parifer Journale richten heute nochmals ein Ge. Erceuenz vennoer fich voutommen fiederstet. Det lettes Wort an die Wähler von Paris und fordern sie greise Marschall bringt mehrere Stunden des Tages legter ungen in großer Anzahl bei der Bahl-Urne in einem eigens construirten Armsessen, oder ver- einzufinden. Ein großer Theil der Bähler scheint sich übrigens bei den Wahlen betheiligen zu wollen, und die Zahl derer, die sich der Bahl enthalten, wird wohl nur fehr gering fein. Bum wenigsten ift ber Budrang zu den Mairien zum Abholen ber Bab farten berthatiges Madonnenbild eigenhandig fronte, murde in fehr groß. Bas die Arbeiter=Faubourgs betrifft, so ha= Mailand verfertigt, und ift ein mahres Meisterstuck in ben dieselben beschlossen, sich in Masse bei ber Abstim= mung zu betheiligen. Die Chefs ber Arbeiter hielten geftern Berfammlungen ab, worin allgemein berartige Beschluffe gefaßt murben. Die Arbeiter-Chefs bes 4. 21rrondiffements erklärten fich außerdem fur Dlivier und gegen Garnier Pages. General Cavaignac canbibirt in 7 Bablbegirten. Die halbofficiellen Blatter ziehen beghalb auch mit großem Gifer gegen benfelben zu Felbe. Gie be= ben besondees hervor, daß Cavaignac doch nicht annehmen werde und man beghalb eine ben Bablern gegenüber unwurdige Romodie fpiele. Bas die Gibesleiftung der bemofratischen Candidaten nach erfolgter Erwählung betrifft, fo find die Unfichten barüber fortwährend getheilt. General Cavaignac hat auf alle Fragen ber Wähler nicht geantwortet. Er habe ihnen nicht Rede zu ftehen, und fie mogen wahlen, wie ihnen gut bunft, fagte er ihnen. Run verbreitet man ein auch von Pans mitgetheiltes Circular von Wählern bes 3. Wahlbezirks, worin biefe ihre Collegen auffordern, Cavaignac nicht zu wählen, da dieser von dem Mandate, das fie ihm anzuver= trauen gebenken, feinen Gebrach machen werbe. - In Paris find 359,085 Babler eingeschrieben, mas unge= schieden gunftig sein. Die Unlage des Kriegshafens fahrt 35,900 Babler per Bablbegirt macht, und die wird an der Nordfuste des Jasmunder Boddens be- absolute Majoritat beträgt 17,900. — Nach der "Inbependance," wie dem "Nord," läuft das Gerucht, wonach Sr. Pietri die Berwaltung ber gesammten Polizei burch bie von Westen eintretende Gee am nordlichen übernehmen wird. — Man spricht von ber Musbehnung der Octroilinie bis an die Fortificationen von Paris grenzung im Guben burch bie Gentralmaffe ber Infel Es ift babei ber Borichlag gemacht, mit einem all-Rugen, im Often durch die Salbinfel Sasmund, im mablichen Fortschreiten bis zu diefer Grenze gleichzeitig Norden durch einen mit der letzteren zusammenhängenden eine Herabsetzung der Gefälle zu verkinden. — Das am 17. Juni im Gaale ber briftoler Sanbelstammer abgehaltene Meeting hat sich einstimmig zu Gunften Berbindung fteht. Um öftlichen Ende des nördlich gelege= des Gueg = Canals ausgesprochen und biefes Unternehnen schmalen Landstriches, welcher ben Bodden vom offe= men der wohlwollendsten Aufmerksamkeit anempfohlen nen Meer trennt, schneibet bei ben Orten Bobin und mit ber Bitte, alle Sinderniffe zu befeitigen, welche Spiker eine Bucht dieses Wafferbeckens der Art in den die unmittelbare Ausführung dieses großartigen Provorliegenden Kreidewall hinein, daß in der Rabe des jects verhindern konnten. Dieses Meeting ift bas gablnirgends ift diese Furcht in solchem Grade vorhanden in Berbindung gebrachten Ugitationen wegen der Brod= Ruftenortes Baldereck bis zur See nur eine Landenge reichste gewesen, das bisher Statt gefunden hat, durfte

Dem Berichte bes Kriegsminifters über Beranbe-

bes Berges gelegenen reinlichen Bauernhäuser hin. Nur so und nicht anders können wir die verunglückte Idee voll aussprechenden Ganzen ein Torso zur Welt lichen Häusern und rechts nach Feldern und Wiesen Ihn selbst durchströmt der Länge nach ein helles, Manier des genialsten aller Baumeister unserer Zeit kommen, hierauf nothwendig nur das hochanstrebende gewährt. Das uns schon bekannte frische Bergwasser munteres Baffer. Db diefer seiner Schönheit mochten nennen, einen abgeschlossenen, bis in seine letten Con= spike Dach, und der aus der vier= in die achtseitige larmt hier viel geschwäßiger und sprudelt und tummelt wir ihm gerne die üble Nachrede wegen allzuvieler sequenzen durch und durch gebildeten Styl, wie den Saulen= und aus dieser in die gleichseitige Pyramiden= gar luftig vorwarts seine klaren Bellen. Bald über= Feuchtigkeit verzeihen und vergeffen. Ehe wir ihn noch gothischen, in widerstrebende, ihm fremde Formen form übergehende Thurm als folgerechter Abschluß ge- schreiten wir es rechts abbiegend auf einer holzenen ganz durchstreichen, biegen wir links gegen die Unhohe gießen zu wollen. Es war das im dreizehnten Jahr= dacht werden kann. Bon dieser Forderung läßt sich Brude und gelangen über saftige Biesengrunde beim ab, auf der das neue Schloß emporragt, das seit hunderte, wo die Sehnsucht nach dem Himmel in Sahren im Baue begriffen mit Raumvers Mitteleuropa so groß warb, daß der damalige archischen Gewalt anzuthun; ausgeführt wird. Bon der wiewohl gesteften im romanischen Style Das aber that Schinkel, als er hier dem gothischen wir eine kier wird. Diften kommend hier im rechten Wirdschaften, und nach der Lösung der ber bente und gelangen und gelangen der laftige Wiesengründe beim Richts abmarkten, im Style nichts Wesentliches Feldwirthshaus vorbei in das Dorf Czatkowice, das erwalt anzuthun; anmuthig auf der Lehne einer Bergkette liegt, die von krießen wir eine kier und gelangen der laftige Wiesengründe beim Richts abmarkten, im Style nichts Wesentliches Feldwirthshaus vorbei in das Dorf Czatkowice, das abmarkten, ohne der Joee desselben Gewalt anzuthun; anmuthig auf der Lehne einer Bergkette liegt, die von krießen wir eine kier den gothischen Style von Krießen wir eine kier von Krießen wir eine kier von Krießen wir eine kier von Krießen wir der von krießen wir ingen Höhe, auf der es gelegen, genießen wir eine für unzulänglich gehalten, und nach der Lösung der Bau ein niedriges breites Dach auflegte, den freien parallel mit der von Krzeszowice herauf ziehenden Höfen Lusgabe auf einem anderen Schwung der Linien nach oben plöglich unterbrach, seis henreibe nach Norden hinstrebt. Zwischen beiden Ketten reizende Aussicht über das Dorf, den Park, den Thier= bereits wurdig gelösten Aufgave auf einem anderen Schwung der Linien nach oben plöslich unterbrach, seis henreibe Aussicht unterbrach, seis bereits wurdig gelösten Aufgave auf einem anderen Schwung der Linien nach oben plöslich unterbrach, seis henreibe gernathal. Diese das Exernathal. Wege zum zweiten Male gerungen ward. Es wurde nem Werke den Charafter des Verticalen benahm, und liegt das Exernathal. Unser Pfad wird enger und unregelmäßiger, er ist garten und die den meilenweit umschlossene Ebene. Die Gothik geschaffen, die, ein Kind ihrer Zeit, wie durch die vorwiegend horizontale Form ber Decke das Gerade dem neuen Schlosse gegenüber streckt das alte diese sprittualistisch durch und durch selbst den sprödesten die Gothik feine Gothik keine Geschon, auf einen nackten, aus dem Walde Stoff, den Stein, vergeistigte und die Idee der Entspricht seine Gothik keine Go hervorragenden und nach Nften zu steil abfallenden außerung der Sinnlickeit und des Berlangens nach denn auch in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein denn auch in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein denn auch in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein denn auch in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein dern und Khurm- Gott mit einer Erhabenheit und einer Schärfe auß- Museum oder ein anderes öffentliches Gebäude als ein wird wieder geschehen. Un der Gotteshaus sich erblicken läßt. Sie ist übrigens mit ihr gerbaltnissen birgt in importanten Reesse lieblichen bergan, umkreist den Aber wird wieder geschehen. Un der Gotteshaus sich erblicken läßt. Sie ist übrigens mit dieht sich auß erblicken kernen des Ortes, ja selbst ben auch in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein den Aber die Heile Gothit keine Geschen den Aber der Gotteshaus sich in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein den Aber der Gotteshaus sich in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein den Aber der Gotteshaus sich in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein den Aber der Gotteshaus sich in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein der Greifelben bergan, umkreist den Aber den auch in der Krzeszowicer Kirche eben so gut ein den Aber der Gotteshaus sich bei her geschen der Gotteshaus sich bei den Aber der Gotteshaus sich siehen wird wieder geschen der Gotteshaus sich bei Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus sich bei Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus siehen der Gotteshaus sich siehen der Gotteshaus siehen der Gottes de

konnen nur aufgenommen werden, wenn fie eine neue

#### Belgien.

vorerst nach Uthen, woselbst er in gleicher Eigenschaft und in keiner Weise auf die freundschaftliche Verbin= dung der beiden Sofe einzuwirken geeignet fei.

#### Großbritannien.

London, 20. Juni. Danemart wird mahricheinlich zwei Unleben bier machen zu 800,000 E. jedes (5 procentige), und mabricheinlich werden 111,250 g. des Capitals zur Losfaufung vom Sundzolle als Burg-ichaft bier bleiben. — Die Abmiralität hat im Saufe ber Gemeinen officiel erflart, baf bie Regierung gefonnen fei, die Bahl ber Kreuger in ber Rabe von Cuba zu vermehren. Lord Hamilton, Disraeli und Roebuck haben bem Minifterium vorgeworfen, baß biefes feine Entschädigung für die englischen Staatsburger zu erwirken im Stande gewesen ift, welche in Gren Town burch amerikanisches Berschulden Berlufte erlitten haben. Lord Palmerfton hat behauptet, baß auf Entschädigung haben.

Im Oberhause murde die Regierungsbill betr. Die Aufhebung ber von fieben irischen Stadten ju Gunften des protestantischen Klerus feither erhobenen Abgaben mit ber geringen Majoritat von 5 Stimmen (101 Begen 96) angenommen. Gin Untrag bes Lord Derbn, die Bill auf sechs Monate zu vertagen resp. zu verwerfen, wurde ebenfalls mit ber erwähnten Stimmenabl verworfen. Es ift bies bas erste Zeichen von Opposition seit ber Eröffnung ber Geffion.

Erzherzog Mar von Defterreich , ber geftern bas diplomatische Korps im Hotel der faiferlichen Gefandt= Schaft empfangen hatte, wohnte am Nachmittag nach bem Erver ber Sigung im Oberhaufe bei und wird heute bei einer Abendunterhaltung erscheinen, die ber faifert. Gefandte ihm zu Ehren veranftaltet.

#### Stalien.

In ber Sigung ber pie montefischen Depu-

lang unser alter Bekannte aus bem Parke, der jugendbilden unser alter Bekannte aus bem Parke, der jugendbilden uns bilden uns grüngen Duft ausströbilden bilden frische Bach, seine rauschenden und schäumenden Wel- lichen Uns schon Wurzeln von Strauchwerk einen natur-

len dahin tangen läßt. Uns gerade gegenüber ift noch bebaut die stetig an- wilden Roffen und Wachholbergebusche, die zuerst verein-Uns gerade gegenüber ift noch bedalt die Berge gelt, dann in Gruppen und zuleht zum walbumfau= steil und schroff in die Höhe schießen und wir, von unfleil und schroff in die Höhe schießen und wir, von unmenden Rande dicht zusammenschließen. Und da sind ten aufblickend, ihren Gipfel nicht mehr finden. Unter uns aber an ihrem Fuße entspringen viele filberhelle bin bedeckenden Balbe, dem großen Gottesdome, in Quellen, die ftarfer hervorsprudelnden bilben fleine Casaben, andere gleiten leife murmelnd zwischen rothblauen Blumen und moosbedeckten Steinchen manchmal plat-Gernd ihrer funf bis sechs neben einander, die aber alle nach kurzem Laufe ber braufende Bach weiter unten mit fortreißt; ein Bild ber Kinderfeelen, Die auf=

lichen Garde ift ein Schreiben des Kaisers einverleibt, wie Ende motiren Breisen vom letten Markt und worin Napoleon III. seine Gedanken über die Organischein der Jeffen der Je auszeichnende Militars biete, zu betrachten sei, doch nur "Hat die Sendung des Chevalier Buoncompagni nicht dor verfügt die Ausführung des am 5. Dezember v. als ein Gegenstand ber Nacheiferung, nicht aber ber einen politischen Charafter, und ist sie nicht bas Bot- 3. beschlossenen Gesetzes, burch welches bas französische Eifersucht. In bem faiserlichen Decret wird in Betreff fpiel zu einem Concordat gegen die Freiheit ber Preffe Decimalfostem fur Munzen, Gewichte und Maage adop= differsucht. In dem kallettack die Militärs mindestens und gegen die Freiheiten des Stoates? Könnte diese tirt wird. Die neuen nach diesem System zu prägen= 2 Jahre in evectivem Dienste gewesen und noch min= Sendung in Anbetracht der innigen Beziehungen Beziehungen den Munzen werden am 15. October 1858 ausgeges bestens eben so viele Dienstzeit zu leisten haben mussen, schen Rom und Wien nicht der Beginn einer Unna- ben werden. daß jedoch von diesen Bestimmungen diejenigen ausge= herung zwischen Wien und Turin werden? Graf Ca= nommen sind, welche das Kreuz der Chrenlegion oder vour erwiederte hierauf: Meine Antwort wird eben so die Militär=Medaille tragen oder sich durch eine That deutlich als offen sein. Die Mission des Gesandten des Muthes oder durch eine edle Handlung ausgezeich= Buoncompagni nach Bologna hat weber einen politi= net haben; Militärs, die im letten Dienstjahre stehen, schen Zweck, noch einen politischen Charafter; sie war nur eine Miffion ber Soflichfeit und Achtung. Belche Capitulation eingehen. Aufgenommen werden konnen immer die Differenzen sein mogen, welche zwischen auch Militars, Die entlaffen murden, die mindeftens Rom und Piemont in Bezug auf die Politik ober in 35 Jahre zählen, genügende Ausweise über ihr Ber- Bezug auf einige Fragen der firchlichen Disciplin behalten bieten und eine neue Capitulation eingehen stehen, so haben wir doch nie aufgehort in dem Papste wollen. Artifel 2 bestimmt die Große der Truppen. Das Haupt jener Religion zu verehren, zu welcher fich Mach Artifel 3 konnen Unterofficiere des Genie zur die ungeheuere Mehrheit der Piemontesen bekennt. In= Garbe vorgeschlagen werden, wenn fie mindeftens ein dem das Land die Bemuhungen der Regierung unter-Jahr in ihrem Range gedient und das Minimum der stüt, seine bürgerlichen Rechte unverletzt zu bewahren. Große haben. Artikel 4 bestimmt, daß in Friedens- beabsichtigt es gleichwohl nicht weniger seiner Religien zeiten die Officiere mindestens ein Jahr Unter-Lieute= treu zu bleiben; deshalb glaubten wir einen Act hoher nant fein und die anderen mindeftens zwei Sahre Un= Schicklichkeit zu erfüllen, indem wir unferen Gefand= tiennetät in ihrem Range haben muffen; zu Kriegs= ten in Florenz, herrn Buoncompagni, absandten, um zeiten genügt ein Sahr, boch in Krieg und Frieden dis= den Papft in Bologna zu begrüßen. Uebrigens wiederhole pensirt eine Großthat überhaupt von jeder Zeitbedin- ich, daß dies der einzige Zweck seiner Mission gegung. Nach Art. 5 nehmen die von der Linie zur wesen. Was die Processe anbelangt, von welchem Garbe übergehenden Officiere den Rang nach der Her Brofferio spricht, so ist die Regierung denselben Anciennetat ihres Grades ein. Rach Art. 8 erhalt je= völlig fremd. Es giebt in unserem Coder Gesetze, wel= der Garde - Officier, der bei feinem Abschiede sechs che gewiffe, als Vergeben qualificirte Handlungen abn-Jahre Dienst seines Grades hat, einen höheren Grad. Den. Diese Gesetze haben nicht wir gemacht; wenn sie erst zu machen waren, so wurde ich fur meinen Theil nicht Anstand nehmen, ber Freiheit ben größten Spiel-Briffel, 20. Juni. Herrn Blondel de Ceulen-broeck, diesseitigen Gesandten zu Konstantinopel, sind horde muß sie in Bollzug sehen. Der ehrenwerthe Herr von der Pforte seine Passe zugestellt, und ift derselbe Brofferio hat hie Befürchtung ausgesprochen, daß man Stofferio hat bungen in Bezug auf Abschließung eines beglaubigt ift, dirigirt worden. Man fügt hinzu, daß Concordats eingelassen. Ich glaube diese Befürchtung diese Maßregel von Seiten der türkischen Regierung im Vorhinein gehoben zu haben, indem ich versicherte lediglich durch personliche Mißhelligkeiten hervorgerufen daß biese Mission nur einen Act der Courtoisie zum daß diese Ber ehrenwerthe Interpellirende hat gleichfalls gefragt, ob biefe Miffion ben Charafter einer Annäherung in Bezug auf die Wiederaufnahme der Beziehungen zu einer benachbarten Macht haben fonnte? Ich kann in Diefer Beziehung nur diefelbe Untwort wiederholen, daß namlich der Gefandte Buoncompagni feine andere Mission hatte, als sich dem Papste vorustellen, und nicht beauftragt war, weder direct noch inderect in Berbindung mit dem Bertreter irgend ei= ner Macht zu treten." Es wurde fodann zur Tages= ordnung übergegangen.

#### Almerika.

Dew = Yorker Berichten v. 6. d. M. zufolge ha= ben sich die Wahlunruhen in Bashington nicht erneu= ert. Das Berhalten bes Mayors mabrend der Unruben hat zu einem f. g. Indignation-Meeting und zu verlitten haben. Lord Palmerston bat bedaufter, ber Unnahme eines Tadels-Botums geführt. Dem englischen Gefandten in Washington, Lord Napier, ift keine Bestätigung des Gerüchts von ter angeblichen Abtretung einer Insel in ber Panama-Bucht an England ugegangen. Der Washington Correspondent des "New= york-Berald" behauptet, die Ernennung des Gouverneurs von Utah sei jest erfolgt und der Gewählte, bessen Namen indeß nicht genannt wird, habe die Wahl angenommen. Es heißt, ber neue Gouverneur folle nach feiner Unkunft in Utah mit einer Proclamation bebufiren, in der allen Bewohnern des Territoriums, Männern sowohl als Weibern, welche in die Vereinigten Staaten durückzukehren wünschen, Schutz und Bei stand von Seiten ber Unions-Regierung zugesagt wird.

Laut Nachrichten aus Paraguan hatte ber Dinister bes Auswärtigen in einer vom 31. Mai datirten Note bei dem provisorisch mit der Wahrnehmung der französischen Consulats-Geschäfte betrauten englischen Consul, Herrn Henders der Betrauten englischen Consulate Geststen Gerieben Gerieben. Die Bedingungen des Antehens par genacht wurden Gerieben G

Laut Berichten aus Bera = Cruz vom 21. Mai war der Freibeuter Grabbe nebft feinen 58 Unhangern hingerichtet worden. In ber Stadt Merico ging bas Gerucht, bag man in Californien begonnen habe, um Rache dafür zu nehmen, die dafelbst lebenden Merica= ner zu ermorden.

#### Local: und Provinzial Nachrichten.

Krafau, 22. Juni. [Strafgerichts=Verhandlung.] Am 12. Juni 1856 sind dem Binenz H., Grundwirth zu Morrawice, als er mit seiner Famisie Rachmistag adwesend war, aus versperrtem Zinmer nach Erbrechung des Borlagschlosses und Zerschlagung des Deckels des verschlossenen Kastens mehrere Kleider und baares Geld zusammen im Werthe von 31 fl. 30 fr. G.W. gestohlen worden. Nordert W., ein Schuster, welcher in demselben Dorfe wohnte, und ber wegen eines vorher verübten Diebstahle beschulbigt warb, ist an bemselben Nachmittag zwischen 1 und 2 Uhr von ber Nachbarin bes Beschädigten gesehen worden; um dieselbe Zeit hat ein anderer Nachbar ein Gepolter aus der Wohbieselbe Zeit hat ein andeter bingent ein Gepolter aus ber Woh-nung des Beschätigten I. gehört, und laut eiblicher Aussage zweier Zeugen ift Norbert W. schon gegen Sonnenuntergang um etwa 8 Uhr in mehrere den gestohlenen ahnliche Kleiber, barunter ein weißer Bauernrock (obwohl es sehr heiß war) angethan, von der Begent, wo bes Beschädigten 3. Wohnung war, gegen Krafau sugegangen, wobei er die P. begegnend, ben obersten Rock — um sich unkenntlich zu machen — über das Gesicht hinaufzog. Auf Grund dieses Thatbestandes und des Umstandes, daß Nor=

bert B-s Berantwortungen als lugenhaft fich herausstellten, beantragte bie Staats-Anwaltschaft ben Angeflagten DB. wegen bes Berbrechen bes Diebstahls mit einem Jahre schweren Rerfer gu

Rach ber burch ben Abwocaten Dr. Buder, geführten Bertheibigung wurde Norbert 2B. gemäß S. 278 b. St. G. B. freigesprochen.

Ueber den Brand in Sanbusch bringt die "Presse" folgen-bes Schreiben: Nur einem Augenzeugen ist es möglich, sich von der Lage eine Vorstellung zu machen, in welche unsere unglückliche Stabt durch die verheerende Fenersbrunft vom 14. Juni gerathen ift. Um besagten Tage brach gegen 2 Uhr Morges das Fener aus und griff mit einer solchen Buth um sich, daß in dem Zeitraume von kaum einer Stunde beinahe 130 Häuser in Flammen standen und jede Rettung unmöglich war. Nur der thätigen Umsicht der k. Bezirksvorsteher von Sabbusch und Milowka, der Ferren v. Nadda und Düppolter, der energischen Minwirkung des Fabriskesitzers Berrn Karl Theodor Schröter, welcher mit seinen Fabrisarbeitern Außerordentliches geleistet, und nicht minder der thätigen Mitwirkung des erzherzoglichen Bauverwalters Herrn Bietschfa und mehrerer Anderen, haben wir es zu verdanken, daß das verheerende Element nicht weiter um sich griff. Das Elend Stadt burch bie verheerende Feuersbrunft vom 14. Juni gerathen das verheerende Element nicht weiter um sich griff. Das Elend ift unbeschreiblich, denn es betraf jum größten Theil unbemittelte Burger, die ihr Habe nicht einmal affecurirt hatten, nnd nun obdachlos einstweilen ihre Zuflucht zu ber ihnen burch bie erzherzog liche Guterbirection geoffneten herrschaftlichen Gebanben nahmen Die vorerwähnten f. f. Bezirfevorsteher find eifrigft bemubt, ben Rothstande burch Collect n Linderung zu ichaffen, und bethätig nich ber Wohlthätigkeitofinn einiger Menschenfreunde auf eine ichon Beife, benn noch am felben Tage haben bie Bieliger Bader zwei Bagen Brot, Gerr Abolf Brull von bort 50 Gulben, mehrere Bürger ber Stadt Bielig freiwillig 550 Gulben, ferner bie Herren G. T. Schroeter 50 Gulben, Dr. Seidler 25 Gulben zur Bertheilung an die Bedürftigen gespendet; ebenso find bereits mildbiftige Gaben aus einigen benachbarten Städten eingegangen. Herr Leopold Popper aus Hinift in Ungarn, bessen wohlthätiges Streben auch anerfannt und mit bem golbenen Berdienstreuze be. lohnt wurde, gedachte ebelmuthig in ber Ferne ber fo hart Betrof. enen und fandte gur Bertheilung an Diefelben 100 Gulben in Baarem, 2000 Latten, 500 Bretter und 500 Schwarten aus feinen Blatner Brettfagen; moge folch ebelmuthige That vielfeitige

Nachahmung sinden. Ge. Ercelleng ber Berr Statthalter, Agenor Graf Goludo woffi, hat Connabend, ben 20. b. eine Bereifung ber Rreife bes Lemberger Statthaltereigebietes vorgenommen

## Handels und Börsen Nachrichten.

Das Lotto-Anleben, beffen Contrabirung Die hobe Staats verwaltung der Donau-Dampfichifffahrte-Gesellschaft aus Anlag der Brivilegiumdaufhebung bewilligt hat, wird in der zugestanbenen Summe von 6,000,000 Fr. binnen furzer Zeit erscheinen. Die Anlehensobligationen werden einen Binsfuß von 4 vom Sun bert haben; 11/2 Brogent werben zur Bertheilung auf Treffer ver-wentet. Die Bebingungen bes Anlehens fint besonders gunftig,

tirtenkammer vom 16. b. interpetitite Angleiche Schaluppe an verschiedenen Punkten des ben Grafen Cavour in Bezug auf die Sendung des Daraguay, namentlich in der Nähe der Befestigungen der Grafen Cavour in Bezug auf die Sendung des Dologna. Nachdem er die der Stadt Ussunden hatte vornehmen bessen werige gekauft. In Groberzy hoffi, f. ruff. Major n. Carlsbad. Julian Officeren Buoncompagni nach Bologna. Nachdem er die der Stadt Ussunden weriger gekauft. In Gereichen preisten im Allgemeinen alle diese Gattungen zu Anfang szewsfi, nach Sanot

Chrzanów, boch preiste er nicht beffer, bezahlt ben Korez mit  $4\frac{1}{8}$ ,  $4\frac{3}{4}$ , den besten mit  $4\frac{7}{8}$  fl. CM. Gerste nach Preußen bez, mit 16,  $16\frac{1}{4}$ ,  $16\frac{1}{2}$ , in schönem weißen Korn mit 17,  $17\frac{1}{4}$ . Für Gerste verlangt locc  $4\frac{1}{4}$ , boch gab es feinen Käuser. Weizen mehr gesucht, boch ging nur wenig ab, weil man nach Preußen nicht über 38-40 p. Glb. zahlen wollte. Auch für Reußen nicht über 38-40 p. ben Localbedarf wurde er wenig gekauft, bezahlt mit 10-10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, im Mufterforn mit 11 fl. CM. der Korez. Galiz, rother Weizen unbeträchtlich angefahren und verlangte man für den Korez 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 10 fl. Im Allgemeinen ziemliches Leben im Handel für alle Gattungen Getreibe, boch zeigte Roggen und Gerfte, weil Forberungen weniger übertrieben, großeren Abgang ale

Bien, 20. Juni. (Schlachtvieh-Markt.) Auftrieb 2173 Schlachtochfen, Landauftrieb 653 Stud, unerfauft 34 St. Schagjungsgewicht pr. Stud von 500 bis 710 Pfd. Preis pr. Stud von 122 fl. 30 fr. bis 188 fl., pr. Etr. von 24 fl. bis 26 fl. 30 fr.

Rrakaner Curs am 23. Juni, Silberrubel in poln 1001/2-verl. 100 bez. Defterr. Bank-Roten für fl. 100. 414 verl. 410 bez. Preuß. Ert. für fl. 150. — Thr. perl. 414 verl. 410 bez. Preuß. Ert. für fl. 150. — Lhtr. 98. verl. 97% bez. Neue und alte Zwanziger 1062% verl. 106 bez. Musik. Ind. 8.20—8.15. Napoleond'or's 8.103 Bo llw. holl.—85 Dufaten 4.49 4.45. Desterr. Rand-Ducaten 4.52 4.47. Poln. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons 97½—98. Galiz. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons 97½—98. Galiz. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons 84¾—84. Grundenst. Oblig. 81¾—81. National-Anleiche 85¼—85¾ obne Zinsen.

Berzeichniß der bei der t. f Lottoziehung in Lemberg am 20. Juni 1857 gehobenen fünf 3 ahlen:

32. 66. 19. 54. 31. Die nachsten Biehungen werben am 1. und 11. Juli 1857

#### Telegr. Depesche d. Dest. Corresp.

Paris, 23. Juni. Das Refultat ber Parifer 216= stimmung ift folgendes: 1. Wahlbezirk: Gunard Delalain mit 10.070, Laboulane 4676, Rennau 1682; 2. Bahlbezirf: Devind 10.472, Bethmont 9070; 3. Wahlbezirk: Cavaignac 10.345, Thibaut 10.109; 4. Wahlbezirk: Barin 9632, Dlivier 6741, Garnier Pages 2749; 5. Wahlbez.: Carnot 12.034, Monin Japy 8426; 6. Bahlbezirk: Goudchaur 13.042, Perret 10.464; 7. Bahlbezirk: Lanque= tin 10.609; Darimon 6826, Baffide 3637; 8. Wahl= bezirk: Lepelletier 13.820, Bavin 9033, Simon 2268; 9. Wahlbegirf: Königswarter 11.307, Laftenrie 6966; 10. Wastbegirf: Beron 15.417, Eugene Pelletau 7220 Stimmen.

Giner überfichtlichen Bufammenftellung gu Folge stellt sich das Resultat der Parifer Wahlen, wie folgt, heraus: Regierungscandidaten: Dela= lain, Devind, Le Pelletier, Königswarter, Beron. Oppositonscandidaten: Carnot, Goudhaur.

3m 3. Bahlbezirk hat ber Candidat ber Opposi= tion, Cavaignac, im 4. der Candidat der Regierung Barin, im 7. ber Candidat ber Regirung Lanquetin die meiften Stimmen, aber nicht die absolute Majori= tät erhalten, daher die Wahlen fortgesetzt werden:

Berantwortlicher Redacteur: Dr. 21. Bocgef. Bergeichniß ter Ungefommenen und Abgereiften

vom 23. Juni. Angefommen im Bollers Hotel: die Hrn. Gutsh. Eduard Lubowiecki, aus Warschau. Iohann Pleszowski, a. Brzy-borow. Johann Gf. Balffy, a. Wien.

Im fcmargen Abler: Die Grn. Guteb. Balerian Magara-fi, a. Bolen. Andreas Golebimsti, a. Bolen. Erasmus Zar-

gowsti, a. Bolen. Joseph Targowsti, a. Bolen. Im Hotel be Ruffie: Balentin Moszczeństi, aus Bolen. Boleslaus Zahorsti, a. Rufland.

Im hotel de Dreede: Die hrn Guteb. Abam Domorodefi, a. Beisfirchen. Sobieslaus Mieroszewsfi, a. Biestowa Stala. Ladislaus Papara, a. Diechow.

3m Gotel be Sare: Die Grn. Gutob. Eduard D'Orfetti, a. Warfchau. Felizian v. Suba, a. Bolen. Abgereift: Die Grn. Gutob. Kajetan Inamierowsti, nach Brag. Ladislaus Moszynsti, n. Bosen. Anton Gofolnicti, n. Bofen. Seinrich Baron Ronopfa, n. Tarnow. Margell Letowsfi, n. Tarnow. Julian Bulamsfi, n. Tarnow. Stephan Sf. Potodi, n. Koscielnifi. Beter Fiorentini, f. ruff. Sofrath, n. Warschau. Ladislas Defucinsti, f. ruff. Titularrath, In der Sigung der pte III der Gefterlog Das franzosische Kriegsschiff "Bisjun" mit beträchtlicher als vorige Boche, boch gab es saft nur Roggen Alexander Greicher. Eine Geschafte geiner Schaluppe an verschiedenen Punkten bes beträchtlicher als vorige Boche, boch gagen Alexander Greicher. Erzebisie Felier Schaluppe an verschiedenen Punkten bes beträchtlicher als vorige Boche, boch gagen Alexander Greicher Geschäfte gemacht wurden Rein Garlicher Greicher Geschäfte gemacht wurden Rein Garlicher Geschäfte gemacht wurden geber geschafte gemacht wurden geschafte gemacht wurden geber geschafte gemacht wurden geschafte gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht geschafte gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht geschafte gemacht ge

kam man in ben Jahren 1852 bis Ende 1855, wo man die Classicität mit Vortheil zu nugen strebte, mit 2 bis 3000 Thr. jährlich aus, während die Garberobe mit 30,000 Thr. auf dem

Rur in ber Grafe'ichen Augenklinit find, befindet fich auch ber Dichter Guibo Theobor Apel. Er ift ein Cobn bes Leipziger Senatore A. Apel, welcher befondere burch bas mit &. Laue hernuogegebene "Gefpenfterbuch" befannt geworben, in beffen erftem Band bie Bolfefage: "Der Freischut," fteht, nachher gur gleich namigen Oper Weber's benugt. Der jungere Apel hat fein poe-tisches Talent burch mehrere Dramen und epische Gebichte befunvet, unter benen: "Die Schlacht von Möckern" fich als lebfaft volorirtes Kriegsbild hervorhebt. Bor etwa 20 Jahren hatte ber Dichter bas Unglud, in Folge eines Sturges fein Augenlicht faft

ganglich zu verlieren.
\*\* (Ein unterirbisches Theater in Baris.) In ber ven Oldfers:

and Uns damit entgegenlaufer, eines das ans bei verigen dar der feld bei der iderschen der Gelenbes das ans bei feine foat.

Britter dies folgen Kren.

Britter dies folgen Kren.

Britter dies folgen Kren.

Britter dies folgen karten der Gelenbes der eines das eines das enter zu eines das eines das eines eines das eines eines das eines eines das eines das eines eines eines das eines eines Baffage Jouffron, wo bie Belt mit Brettern verschlagen icheint, wo nur Bucher, Seife, Reispapier, Gosentrager und Photogra-

lichen Treppenweg, bald gelangen wir in den Bereich der wir nun in bem herrlichen, die ganze Bergkette weit= bem bie mächtigen schlanken Tannen und Riefernstämme die Pfeiler bilden, welche die hochgewölbte grüne Riesendecke tragen. Und eine gar eigene wunderbar ffar= fende Bergluft, harzburchduftet, umwogt uns hier; Beist und Körper sind so frisch und freudig, Herz und Sinn so leicht, und unwillfürlich fommen unsere Gebanken in rhythmischen Fluß, und Mes ift tonend und

schlucht wird, aus ber heraus und das gange Thal ent- mian, ber Majoran und andere wurzigen Duft ausstro- ters ift wieder in ein neues Stadium getreten und bietet Stoff Un Tantiemen und honoraren an Dichter und Componisten zu manigfachen Discussionen, Beranlassing biezu gab das von einigen Bürgern und bier domicistrenden größeren Grundbestigern ausgehende Project, an ben tönigl. böhmischen Landesanischuß ein Gesuch zu richten, daß bei der bevorstehenden Erneuerung der Theaterpachtzeit den böhmischen Vorstellungen eine größere Berücfichtigung werbe. Man wünscht, daß in ber Sommersaison von den Arenavorstellungen ber Sonntag und Donnerstag den böhmischen Vorstellungen überlassen werbe und ebenso den Winter hindurch der Donnerstag - Abend im ffandiden Theater nebst den üblichen Nachmittagsvorstellungen an Sonn- und Feiertagen baselbst — bies letztere in so lange als bas projectirte böhmische Theatergebäude nicht errichtet werden wird. Die Petenten sind der Ansicht, daß die stwähnte Forderung schon deshalb nicht unbillig ist, als die ständische Theakunstinstitute auf sie verhältnismäßigen Anspruch haben. Ueber-bies garantiren sie eine sichere Abnahme von 60 Logen, 160 gesperrten Parterresigen und 40 Sperssigen auf der Gallerie auf einen Zeitraum von sechs Jahren.

\*\* Ein komisches Mißverständniß machte sich bet der Aussührung des "Fiesco" im Stadttbeater in Hamburg, die auf

# Mutliche Grläffe.

Mr. 7802. Rundmaduna

Bur Berpachtung ber Batorer ftadtifchen Propination auf die Beit vom 1. November 1857 bis letten Dcto: ber 1860, wird ber Termin auf ben 6. Juli 1857 feftgefest; bie Licitation wird in ben vormittagigen Umts-Runden, in der Batorer Magiftratskanzlei abgehalten, und bas Gefälle an ben Deiftbietenden überlaffen werden.

Die Begirksamter haben biefe Licitations = Unfundi= gung im Rapon bes Begirtes mit bem Beifate gu pu= bliciren, bas bei bem obbefagten Gefalle bie Gumme und jeber Licitationsluftige vor Beginn ber Licitations= Berhandlung bas 10% Babium baar zu erlegen verbun= den fein wird.

Bei biefer Licitation werden auch fchriftliche Offerte angenommen, welche ordnungemäßig ausgestellt, und mit bem vorgefdriebenen Babium belegt fein muffen.

Die Licitations-Bedingniffe fonnen bei ber Berhand lung eingefehen werben.

R. f. Rreisbehörde. Badowice, am 31. Mai 1857.

(687.1 - 3)Edict. Nr. 2197.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Limanow wird bekannt gemacht es feien Abalbert Piotrowski aus Localitaten fatirt werden muffen weil die hiefur anhal-Glodne am 27. Juli 1834, deffen Sohn Abalbert am tenden Steuernachläffe im abgesonderten Bege und in Berlin, Stallschreiber-Strasse Nr. 21 20. October 1847 und beffen Tochter Glifabeth Ciula am 26. Mai 1844, Marianna Wojcik am 6. August erfolgen konnen, fo findet man deghalb bie Sausbestiger Schinenfach Schlagenden Arbeiten, welche nach ben neuste 1849 und Ratharing Piwowar am 1. September 1851 ohne Teftament verftorben. Da bem Berichte ber Muf= enthalt des Mathias Piwowar unbekannt ist so wird Raumung der Bohnung gerechnet mittelst einer unge= fern wir: Dampsmaschinen sammt Keffel von allen Gre widrigens die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und bem fur ibm beftellten Curator Stanislaus Pietrowski abgehandelt werben murbe.

Limanowa, am 14. December 1856.

3. 4233. (680.2-3)Rundmachung.

In bem Babeorte Krynica Sandecer Rreises ift für die Dauer der Badefaifon b. i. bis einschließlich 15. September eine f. f. Pofterpedition errichtet worden, welche am 15, 1. M. in Wirksamkeit treten und eine tagt che Poftverbindung mit bem Poftamte in Reu = Canbec fun= terhalten wird. Diese neue Postanstalt wird sich sowohl mit Briefen als Fahrpoftfendungen befaffen und auch Paffagiere beforbern. Bu diefem Behufe ift die gwifchen Bochnia und Neu-Sandec bestehende tägliche Mallepost bis Krynica ausgedehnt worden, welche in folgender Beife verkehren wird :

Bon Bochnia in Neu-Sandec in Krynica täglich 3 u. Abenbs, 10 u. 10 M. Abn. 2 u. 55 M. Früh. Ben Krynica in Neu-Sandec in Bochnia täglich 6 U. Frub, 10 U. Bormittage, 8 U. 25 M. Ubn.

Das Diffanzausmas zwischen Neu-Sandec und Rry= nica betragt 23/4 Poften, Der Beftellungsbezirk ber neuen Posterpedition in Krynica umfaßt folgende Drt= schaften: Krynica, Muszyna, Milik, Jedrzejówka, Leluchów, Dubne, Wojkówka, Powroźnik, Muszynka, Tylicz, Sołotwina, Mochnarka niżna, Złockie, Szczawnik, Jastrzębik, Rzegestów, Zubrzyk, Wierchomla mała, Piorunka, Czyrna, Banica, Czertyszne, Izby, Berest, Polany, Kamionka, Bieliczna, Krzyźówka, Roztoka wielka.

Bas mit bem Beifabe gur allgemeinen Renntnif ge= bracht wird, bag jur Beforderung mit der Mallepoft swifthen Bochnia und Krynica nur drei Reifende aufgenommen werden, und bag fur bie heurige Babefaifon die erste Mallefahrt von Bochnia nach Krynica am 15. Juni, von Krynica nach Bochnia am 16. Juni, Die lette Mallfahrt von Bochnia nach Krynica am 15. September, von Krynica nach Bochnia am 16. Sep= tember 1857 abgeben wird.

R. f. galig. Poftbirection. Lemberg, am 6. Juni 1857.

N. 2009. (730, 2-3)Rundmachung.

Bon Seite ber f. f. Kreisbehorde wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Behufs ber Bemeffung und Borfdreibung ber hauszinssteuer fur bas B. Jahr 1858 bie Sausbeschreibungen und Sauszinsertragsbefennt= niffe von fammtlichen Saufern und andern ber Sauptginsfteuer unterliegenden Dbjecten, als: Fleifchbanten, Schlachthaufern, Babeanftalten, Brauhaufern, Bereftatten, Mublen, Rieberlagen, Magazine u. f. m., fo wie von den in ben Gebauden oder um die Gebaube angebrachten Berfchleißbuben und Stanborten, Stallungen, Schupfen, Bagenremifen endlich von Sofraumen, wenn fie einen Bins abwerfen in ber Stadt Rrafau und beren Borffadten burch bie Sausbesiger ober burch ihre bevollmachtigen Stellvertreter zu verfaffen und langstens bis 15. Juli 1857 bei ber F. f. Kreisbehörbe (Ringplat Rr. 263/4 im ersten Stock rudmarts) um so gewiffer zu überreichen find, als ber Steuerpflichtige fur eine allenfällige Ueberschreitung biefes Termines in eine Gelbftrafe verfällt und nach Umftanben bie weiteren gefeslichen 3mangsmaßregeln zu gewärtigen haben wirb.

Die zur Faffionirung erforderlichen Druckforten mer= ben ben Sausbesigern gleichzeitig im Bege bes Krafauer

Magistrates zugestellt.

In Betreff der Verfassung der Hausbeschreibungen und der Zinsertragsbekenntnisse wird auf die von dem bestandenen f. f. Abministrations=Rathe unterm 10. Mars 1852 3. 3306 bekannt gemachte Belehrung für bie Sauseigenthumer vom 26. Juni 1820, fo wie auf bie hieramtlichen Rundmachungen vom 2. September 1854 3. 4892, vom 18. Juni 1855 3. 4022 und vom 5. Juli 1856 3. 4136 hingewiesen, und hiebei insbefon-

bere in Erinnerung gebracht, bag die einzelnen Beftand- nachlag im erfteren Falle nur vom Tage ber Ueberreichung theile des Saufes mit haltbar befestigten fortlaufenden ber bieffalligen Gingabe, im letteren gar nicht bewilligt (684. 3) und leicht leferlich gu bezeichnen find, weil die Augeracht- über die Wiedervermiethung nach Ablauf ber 14tagigen bei örtlichen Berificirungen ober fonftigen Umtshandlungen bemerkt werden follte, ftrenge geahndet werden wird.

Da übrigens nach ben bestehenden Borschriften ber Besteuerung immer ber wirkliche Iinsertrag des nachft vorschriftsmäßigen Bekenntniffe über den in Folge ber vorhergegangenen Bermaltungs-Jahres gur Grundlage gu neuerlichen Bermiethung erlangten Bins beizulegen. bienen hat, fo ift in ber einzubringenden Faffion fur bas B.=Jahr 1858 ber Bindertrag vom 1. November 1856, bis Ende October 1857 ober wo regelmaßige Bermiethungs= perioden ju Michaeli, jum neuen Jahr, ju Dftern und von 1422 fl. 24 fr. CM. als Fiskalpreis angenommen, su Johanni üblich find, nach diefen Bermiethungsperioden von Michaeli, das ift vom 1. October 1856 bis und Borlegung eigens ermächtigt fein, und bie fchrift Enbe September 1857 ber factifch bezogene ober im Ber= gleichungswege ermittelte Bins fowohl nach ben einzelnen Quartalsperioden als auch mit dem fur bas gange Sahr enthaltenben Betrage fur jeben an eine bestimmte Partei vermietheten Sausbestandtheil gewissenhaft anzugeben.

Die Ungaben über die Sobe bes Binsertrages find von jeder Partei und zwar wie dieß bie betreffende Ru= brif ber Faffioneblankette andeutet burch Unfegung bed gejahlten Binfes mit Buchftaben und burch ihre Fertigung eigenhandig zu bestätigen.

Bei bem Umftande als die Binfe ober Binswerthe ftets ohne Rudficht auf bas allenfällige Leerstehen ber anzuzeigen haben, weil wegen verspäteter ober gar nicht gen fur Brennereien und Brauereien, fowie alle Arter eingebrachter Unzeige über bas Leerstehen ein Binofteuer- Ginrichtungen fur Buchbruckereien.

Bahlen im Ginklange mit der Sausbeschreibung fennbar werden wird; im Falle aber die vorgeschriebene Unzeige laffung diefer gefehlich vorgeschriebenen Magregel, mo fie Frift ober gar nicht überreicht werden sollte, ber Sausbefiger die gefetlich angebrohte Strafe fich zugieben

Den Wiedervermiethungs-Unzeigen find ftets auch bie

Endlich wird erinnert, bag wenn die Sauseingenthumer die Bindertragsfaffionen nicht felbst verfaffen und unterfertigen, fondern biefelben burch Jemanden anbern anfertigen laffen, ber Bertreter bes gur Borlegung be Faffion Berpflichteten gu beren Berfaffung, Fertigun liche Bollmacht ber Faffion beilegen muß.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Krakau, am 18. Juni 1857.

# Privat-Inserate.

# Aichele & Bachmann's

Folge gefchehener zeitgerechter Leerstehungsanmelbungen empfehlen fich zur Unfertigung von allen in bas De in ihrem Intereffe wiederhohlt aufmerkfam zu machen, Conftructionen und folideften Bauart, fowie gu ben bi daß fie das Leersteben binnen 14 Tagen vom Tage ber ligsten Preifen angefertigt werden, insbefondere aber lie berselbe aufgefordert sich binnen Einem Jahre biesem stempelten Eingabe und eben so auch das erfolgte Wie- gen, Wellenleitungen, Röhrenleitungen, Bafferraber Gerichte zu melben und die Erbserklarung anzubringen, bervermiethen oder die Uebernahme der leergestandenen Turbinen, Drehbanke, Bohrmaschinen, Hobelmaschinen Beftandtheile in bie eigene Benütung binnen 14 Tagen Fraismafchinen; ferner Muhleinrichtungen, Ginrichtun

# Druckerei des "

verfeben mit bem reichhaltigften Borrath von beutschen und polnischen Lettern jeber Form und Große, und der feinsten Dructschwarze nicht minder auch allen anderen Farben, beschäftigt bereits eine bebeutende Ungabl von Gegern und Drudern, und ift im Stande, Druderei-Bestellungen jeber Urt, auch größere Werke, Tabellen, Sandels: und Wirthschaftsbucher, Unschlagzettel, Unfundigungen u. f. w. ju ben billigften Preifen, jur balbigften Effectuirung gu übernehmen.

empfiehlt fich zur gefchmachvollften Husfuhrung aller Lithographie : Arbeiten in elegantefter Schrift und Musstattung, ju Feder-, Rreide: und gravirter Zeichnungen als auch eleganter Schriften, in Schwargs, Golds, Gilber: und Buntbrud (Chromolithographie), ju Runftgegenftanden wie

dern, Ortsansichten, Porträts,

geographischen Karten, archäologischen und numismatischen Tafeln, Noten, Titelblättern, Auf: und Ueberschriften, Diplomen, Namensfertigungen, kalli-graphischen und Zeichnungs-Musterkarten und Vorschriften, Bisten: und Abreßkarten, Ball:, Glückwunsch: und Verlobungskarten, Tanzordnungen, Programmen, Mechnungen, Eirenlarien, Conto currents, Wechsel:, Brief:, Noten: und Vacturen: Blanqueten, Preis: Courants, aller Arten Tabellen, Liqueur:, Wein:, Parfumerie: und sonstigen Stiguetten, Getrank: und Speise: Tarifen, Apothefer- und Waaren-Signaturen, Vignetten, Briefpapieren und Briefconverts mit Unfichten, Wappen und Ramenszeichnungen, Actienblättern, Briefunterlagen, Militar: und anderer Bilderbogen 2c. gur forgfaltigften Ausführung fowohl in Sinficht ber Runft als auch der technischen Vollendung, in Schwarz-, Farben-, Gold- und Silberdruck.

Beibe Unternehmungen haben bie geschickteften Beichner und Fachmanner gu ihren Mitarbeitern gewon nen, und überhaupt feine Roften gefcheut, um bie gange Ginrichtung auf ben größtmöglichften Rug nach Urt ber gleichen Unftalten im Muslande ju treffen, und ben jegigen Zeiterforderniffen ber Druckereis und Lithos graphie-Runft vollkommen zu entfprechen; mit ben erften in- und auslandischen Fabrits - und Sandelshäufern wurden unmittelbare Berbindungen angefnupft, von benen ber gange namhafte Bebarf an Mafchinen, Lettern, Papier, Farbe und fonftigen Druckereis und Lithographie = Upparaten und Utenfilien unter vortheilhaften Bedingungen ju Fabrikspreifen bezogen wird, fo bag alle Beftellungen

34 den billigften Preifen

und punktlich in ber furgeften Beit unternommen und franco ihrem Beftimmungborte zugefendet werben. Bon den meiften obangeführten Artikeln find bedeutende Borrathe jum Berlag angefertigt.

Gefällige auswärtige Auftrage erbittet man franco unter

Druckerei oder Lithographie des "Czas"

in Rrakau, Ringplat; Saus "Krzysztofory."

(519.13)

ALTROPS

## Meteorologische Bevbachtungen.

| 20g | BaromHöhe<br>auf<br>in Parall Linie<br>O' Reaum. red. | nadi                   | Specifische<br>Feuchtigkeit<br>der Luft | Richtung und Stärke<br>bes Windes               | Bustand<br>der Atmosphäre | Erscheinungen<br>in der Luft | Anderung ber Märme- im Laufe b. Tage von bis |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 23  | 2 231 <sup>56</sup> , 45<br>10 332 02<br>6 332 42     | +16°,6<br>11,7<br>10.2 | 49<br>84<br>86                          | Nord schwach<br>Nord schwach<br>NN. Off schwach | heiter mit Wolfen beiter  | Nachmittag etwas Re-         | +9°5 +20°2                                   |

Gin Privatbeamte,

dem einige freie Stunden taglich erubrigen, übernimmt gur genauften Beforgung

# Hebersetzungen

ieder Urt, aus dem Deutschen ins Polnische, ober aus dem Polnischen ins Deutsche. Mahere Mustunft ertheilt aus Gefälligfeit bie Groe: dition diefes Blattes.

#### Wiener Börse - Rericht

| r          | nom 92 C: 105%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4          | vom 23. Juni 1857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belb. Baare                                 |
| g          | RatUnlehen zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 851/2-85%                                   |
| t=         | Unleben v. 3. 1851 Gerie B. gu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95-96                                       |
|            | Lomb, venet. Anlehen zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96-961/                                     |
|            | Staatsichuldverichreibungen zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 841/                                     |
| 23         | betto A1/0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 701/ 791/                                   |
|            | betto "4% betto "21/2% betto "2 | 731/4-731/4                                 |
| 10         | 1, 4/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 1/4 - 66 1/9                             |
| 3          | Detto "3% · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 /4-51 /4<br>42 1/4-42 /4<br>16 1/4-16 /4 |
|            | Detto "21/2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 421/4-421/                                  |
|            | de betto "1º/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161/4-161/                                  |
|            | Stoggniger Oblig, m. Ruck. 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96                                          |
|            | Dedenburger betto 50/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95                                          |
|            | Pelther betto 10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95                                          |
|            | Dailanber botto " 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04                                          |
|            | Grundenti Oct of Sig " 4/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94-                                         |
|            | Detto b Cartin Dol. Dell. " 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 /4 - 89                                  |
| 1          | betto "3% betto "2½% betto "2½% betto "10%  Sloggnizer Oblig. m. Rück. 5% Debenburger betto "5%  Mailänder betto "4%  GrundentiObl. N. Deft. "5% betto bet übrigen Eroul 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 811/4-827/4                                 |
| Ø.         | Banco-Strigen Rront. ,, 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87-871/                                     |
| <b>6</b> 1 | Ratterie-Mry gationen "21/2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631/64                                      |
| U          | Sotterestilleben v. 3. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335-3351/                                   |
| 100        | 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1448/ -145                                  |
| .,         | 1954 40/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1105/ 1107/                                 |
| a          | Como-Rentscheine " 1004 4/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107/8-110/8                                 |
|            | Grundentl. Obl. N. Deft. "5% betto v. Galizien, Ung. 12. "5% betto der übrigen Kronl. "5% Banco-Obligationen "2½% betto der übrigen Kronl. "5% Betterie-Anleben v. I. 1834 betto "1839 betto "1839 betto "1854 4% Como-Rentscheine" 1854 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/8-11                                     |
| n          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| [=         | Galiz. Pfandbriefe<br>Nordbahn-Prior. Oblig. 3u 4%.<br>Gloggnißer detto "5%.<br>Donau-Dampschiff-Obl. "5%.<br>Lloyd detto (in Silber) "5%.<br>3° Prioritäts-Oblig. der Staats. Eisenbahn-Ge-<br>sellschaft zu 275 Francs per Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second                                  |
| e=         | Mordbabn-Prior. Dhis Bu 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82-83                                       |
|            | Glogoniker betto "5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 881/2-89                                    |
| ő=         | Dangue Dampffchiff- Obr " 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 831/9-84                                    |
| r,         | Solitar Date (in Giller " 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 851/86                                      |
| 177        | globo betto (in Other) " 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911/91                                      |
| n          | 3° Prioritato Dolig. Der Staats (Fisenhahn-(See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE ALLOW                                 |
| =          | gelichaft zu 275 Francs per Stück. Uctien ber Nationalbant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1101/ 111                                   |
| n          | Actien ber Nationalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100/9-111                                   |
| "          | Actien der Nationalbant 12monatliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1031-1033                                   |
|            | Actien ber Deft. Credit-Anstalt 12monatliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 1/4-39 1/2                               |
| -          | Deft (Facompte Chei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2391/2-2391/4                               |
| 0          | Actien der Dest. Credit-Anstalt  NDest. Escompte-Ges.  Budweis-Linz-Gmundner Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1231/4-1233/4                               |
| 2          | " " Buoideld Eing mant net Eigenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263-265                                     |
| ы          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1971/4-1971/                                |
| 4          | " Giaatseifenbahn Gef. gu 500 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1708/ 174                                   |
| 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|            | ti aa . Iti (Gimaakliima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 1          | mit 30 bot. Etkzahlang. " Süb-Nordbeutschen Berbindungsbahn " " Theißbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1057/ 100%                                  |
| 40         | Theishown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1001/ 106/8                                 |
| -          | " " Lheibrahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                        |
| 5          | " " EDIND, Denet, Calend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252-95914                                   |
|            | " " Donau-Dampsichtstatis Ocienicali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 581-583                                     |
|            | " " betto 13. Emission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|            | " " Eloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414-415                                     |
|            | " Beind Rettenbr. Gesellsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72-74                                       |
| 1          | " " Biener Dampfm. Befellich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62-64                                       |
|            | " " Prefib. Eprn. Gifenb. 1. Emiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27-28                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

Bürft Efterhagy 40 fl. &.

St. Genois 40 Palffy 40

Amsterdam (2 Mon.). Augsburg (Uso.). Bukarest (31 T. Sicht)

Constantinopel betto Franksurt (3 Mon.) Samburg (2 Mon.)

ivorno (2 Mon.)

Mailand (2 Mon.)

Raif. Müng-Ducaten-Agio .

kondon (3 Mon.)

Paris (2 Mon.)

Engl. Sovereigns Ruff. Imperiale

Napoleoned'or

F. Windischgräß 20 Gf. Waldstein 20

" Reglevich

Palffy Clary

Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

1031/9

8 15 10 12

8 23 8 24

Abgang von Krakan: um 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag. um 9 Uhr 5 Minuten Abende. um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag. nach Breslau u. um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag. Warschau

Aufunft in Krafan: um 5 Uhr 20 Minuten Morgens. um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittag. von Dembica um 11 Uhr 25 Minuten Bormittag um 8 Uhr 15 Minuten Abends. von Wien von Breelau u. um 2 uhr 55 Minuten Nachmittag

Um 2 Uhr 20 Dembica:
Ubgang von Dembica:
um 11 uhr 15 Minuten Bormittag.
um 2 uhr nach Mitternacht.
Ankunft in Dembica:
um 3 uhr 37 Minuten Nachmittag. Warschau nad Rrafau um 12 Uhr 25 Minuten Nachmit um 12 Uhr 25 Minuten Nachts.

Krafan.

A. k. Sommertheater im Schuhengarten. unter ber Direction bes riedrich Blum. Mittwoch, den 24. Juni 1852.

Lette außerordentliche Borftellung ber rühmlichst befannten persischen Sof fünftler: und Luft-Tanger-Gefellichaft.

Hierauf: Bittschriften. Buftspiel in 1 Uct von Friedrich.

Unfang um 61/2 Uhr. - Raffaeröffnung um 5 Uhr.

von Krafau